## Dziennik Rządowy volnego miasta mramow

1 JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 1 Września 1845 r.

SENAT RZADZĄCY

Wolneyo Niepodleyłego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Z powodu objawiającej się we wsiach Pziekanowice i Raciborowice w Okregu W. M. Krakowa choroby zarażliwej na bydło gorączką nerwową zgniłą zwanej, Senat w celu zapobieżenia szerzeniu się onej, uznawszy za stosowne wydać peniżej przytoczone ogólne przepisy Policyjno-Weterynarskie tyczące się handlu bydłem rogatem, takowe dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłasza:

1) Targi na bydło rogate w całym Okręgu aż dó odwołania

Urzędowego zawieszają się.

2) Targi w Mieście Krakowie nadal zostają pozwolone pod niżej

wyrażonemi ostrożnościami.

3) Z wsi Okręgowych po prawéj stronie gościńca bitego od Krakowa do Michałowic wiodącego położonych bydło regate wprowadzane do miasta będzie przez Rogatkę IV Mogilską zwaną.

4) Wyjęte od tego pozwolenia są wsie bezpośrednio przylecze

do wsi w których już zaraza okazała się.

5) Prowadzący bydło do Krakowa na sprzedaż lub rzeź zaopatrzeni będą w świadectwa pochodzenia obejmujące: a) nazwisko wsi, b) imię i nazwisko sprzedającego i kupującego, c) czas kupna i sprze-

daży, d) liczbę sztuk prowodzonych, e) rodzaj, kolor, znaki szczególne i wiek każdej pojedynczej sztuki, f) poświadczenie Władzy miejscowej, że we wsi z której bydło pochodzi zaraza bydlęca w ostatnich trzech miesiącach nie panowała, g) datę i podpisy Dziedzica, Dzierżawcy lub Rządzcy wsi.

- 6) Świadectwa takowe posiadać powinni nie tylko handlujący bydłem do Krakowa, ale nawct Włościanie prowadzący bydło z jednej wsi dystryktu Mogilskiego do drugiej; ubytek zaś i przybytek przez przeprowadzenie powstały, meldowany będzie Władzy miejscowej dla zanotowania w spisie bydła.
- 7) Przytrzymane bez podobnych świadectw bydło umieszczone zostanie w miejscu odosobnionem i poddanem będzie na koszt Właściciela przepisom kwarantanny. Nadto Władza miejscowa aż do wyjaśnienia zapewni osobę pędzącą bydło lub Właściciela. Jeżeli śledztwo wykaże, że przytrzymane bydło pochodzi z wsi zarazą dotkniętej lub do wsi zarażonej przytykającej, na owczas, gdyby nawet zdrowem się okazało, podlega konfiskacie, a Właściciel karze §. 154 Części II Kodexu karnego przepisanej.

8) Gdyby prowadzący bydło Właściciel lub bandlarz chciał w drodze odprzedać objęte świadectwem sztuki, winien nabywcy odstąpić także i świadectwo, odstąpienie jednakże przez Władzę miejscową

potwierdzone być musi.

9) Wszelkie fałsze i podejścia tak co do świadectw jak niemniej co do tożsamości bydła ściśle dochodzone zostaną, dla czego tak sprzedający jak i nabywcy dopilnują się przy opisaniu bydła, aby zajść mogące pomyłki nie wystawiały ich na podejrzenie i wynikłe ztąd szkody.

10) Wydający i uzyskujący świadectwa fałszywe prócz obowiązku wynagrodzenia szkód zdziałanych pociągnionemi będą wedle okoliczności do ukarania o nadużycie Urzędowej Władzy lub oszustwo K. K. Części I przepisanych.

11) Prowadzący bydło do Krakowa z wsi dystryktu Mogilskiego nie powinni po wsiach zatrzymywać się, tem mniej przed karczmami stawać lub do tychże wstępować; odpoczynki konieczne odbywać mają w miejscach od wsi odleg ych.

12) Prowadzone z dystryktu Mogilskiego bydło przez Rogatkę IV Mogilską zajmie miejsca na ten cel przeznaczone i tamże będzie pozostawione aż do przybycia Weterynarza miejskiego.

13) Weterynarz miejski po sprawdzeniu świadectwi rewizyi każdą sztuke uznaną za zdrową nacechuje z jednéj strony pieczęcią ostrożności, i świadectwo zawizuje. Bydło o chorobę podejrzane lub w świadectwa niepewne lub nieformalne opatrzone po ocechowaniu z dwóch stron przeprowadzone będzie wprost do stajni kontumacyjnéj, koszta zaś wynikłe Właściciel bydła z wydającym świadectwo solidarnie zapłacą.

14) Urzędy Rogatkowe ostrzegać będą prowadzących bydło do Krakowa z dystryktów innych Okręgowych, aby takowe wprost na targowisko odstawiano, gdzie przez Weterynarza cechowane z jednej strony będzie. Zyczący sobie bydło umieścić w stajniach, zawiadomią w przeciągu 24 godzin o tem Weterynarza, który zejdzie w najkrót-

szym czasie dla położenia cechy.

15) Bydło w przeciągu obowięzywania niniejszych przep sów do Miasta Krakowa wprowadzone i ocechowane pod żadnym względem do Okręgu wyprowadzone być nie może, na co szczególniej Urzędy Rogatkowe i Władze miejscowe wsi miastu przyległych uwagę zwra-

cać winny.

cać winny.

16) Gdy zdarzyć się mogą szczególne wypadki w których wyprowadzenie bydła z Miasta Krakowa w Okręg potrzebném się okaże, przeto stanowi się, iż bydło nie mające na sobie cechy ostrożności będzie mogło być do Okręgu wyprowadzone, jak skoro po dokładnej rewizyi przez Weterynarza miejskiego uznane będzie za zdrowe. Właściciel bydła uzyskawszy świadectwo zdrowia, uda się z takowem do Dyrekcyi Policyi, która wyda pozwolenie wyprowadzenia z wyrażeniem dokad prowadzone być ma i przez którą Rogatkę.

17) Bydło zagraniczne a mianowicie Tyrolskie i Szwajcarskie

zwykle na Kraków do Królestwa Polskiego i Rossyi pędzone, rewidowane będzie przy Rogatce I Podgórskiej, po czem bez zatrzymy-wania się prowadzone być ma przez Miasto do Rogatki Warszawskiej, a następnie bitym gościńcem do Michałowic.

18) W celu zapobieżenia, ażeby bydła cechowanego nie przemycano do Okregu pod pozorem wypędzania na wspólną paszę w błoniu, poleca się Dzierzawcy błonia, aby pod osobistą odpowiedzialnością przestrzegał, ażeby żadna sztuka cechowana na pastwiska wspólne w błonie wyganianą nie była. Pasterz pędzacy bydło codziennie ustnie zarapportuje Urzędowi Rogatkowemu liczbe bydła, a wracając zapewni ustnie, że taż sama liczba bez żadnej przemiany powraca; czasami dla przekonania się bydło będzie liczone, a za wszelkie nierzetelności surowa kara na Pasterza jak niemniej i Dzierżawce błoń wymierzoną zostanie.

19) Dla bydła z Królestwa Polskiego do kraju tutejszego wpro-

wadzonego oznacza się za punkt wchodowy komore Baran.

20) W karczmie przylegfej komorze Baran w Kosmyrzowie zaprowadzoną zostaje kwarantanna, w której wszelkie bydło rogate do Okregu M. Krakowa przeznaczone pozostanie pod ścisłym nadzorem odosobnione przez dni ośm.

21) Po odbytej ośmiodniowej kwarantannie, bydło zdrowe ocechowane i świadectwem Urzędnika Weterynarskiego opatrzone uda się w miejsce swego przeznaczenia, trzymając się ściśle drogi przepisanej. 22) Sztuki na których w kontumacyi choroba się ukaże będą nie-

zwłocznie zabite, i wedle Instrukcyi zakopane.

Kraków dnia 29 Sierpnia 1845 roku.

Za Prezesa Senatu J. KSIĘŻARSKI. Sekretarz Jlny Senatu J. Słoninski. Za Sekr. D. K. Senatu A. Kawski.